# Mustrierte Wellschuu

# Beilage zur Deutschen Rundschau in Polen

herausgeber: A. Dittmann C. 3 o. p., Bromberg. - Berantwortlicher Redakteur: Johannes Krufe, Bromberg



ER GIPFEL IST ERKLOMMEN!

Der Widdersfein war das Ziel. Im Hintergrund die Gipfelwelt der Bregenzer Berge Aufn. Conny-Neubauer



Unfer Bericht:



Aneiner Tagung der Neroarktik in Verlin nahmen eine Neihe bekannter Arktisforicher des In- und Austandes teil. — Bon der Er öffnung der Tagung während einer Ansprache Dr. Edeners, Man sieht von links nach rechtst Am Bräsdialtisch Prof. Sam oil ow it sich (Rußland), den Geichästslührer der Aero-arktik Hauptmann Bruns, Dr. Edener, Prof. v. Vider



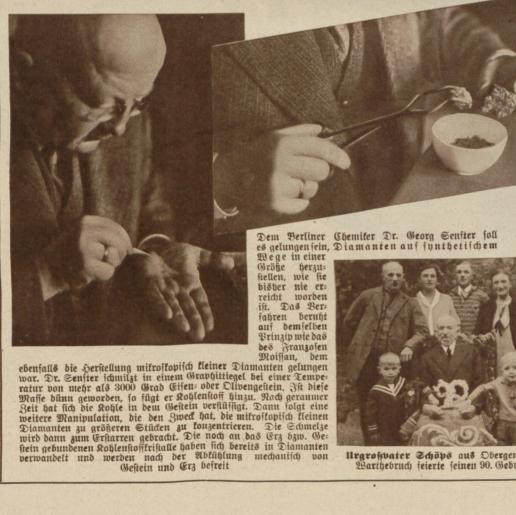



Urgroftvater Coops aus Obergennin im Warthebruch feierte feinen 90. Geburttag



Zum Hinscheiden des Geheimrats Dr. h. c. Stimming vom Nordbeutschen Lloyd. Für den klücklich im besten Mannesalter überraschend gestorbenet Generaldirektor des Korddeutschen Lloyd bedeutete der Stapellauf der stalzen "Premen" einen Hößepunkt seines berustlichen Schaffens. Die Reuichassung de beutschen Haubelsstotte trotz der vernichtenden Bestimmungen von Kerfalles zum großen Teil sein Berdienst. — Im Oval: Geheimrat Stimming



Bild unten: Ein Baus wandert. Am für einen Geschäftsbau Platz au machen, wurde fürzlich im Often Bostons das ungewöhnliche Anternehmen gewagt, ein zweistödiges Wohnhaus "wie es geht und steht" in eine andere Gegend zu schaffen. Der Transport des Hauses geschah Meter um Meter in vierzehn Tagen



mmer noch denken wir, so oft der Name Griechenland fällt, an jenes Reich der Antike, dessen Runst die Jahrtausende überdauerte, dessen Philosophie grundlegend bleiben wird für alle Zeiten. Biele, die das Land heute besuchen, bemerken nichts von dem, was sich seit einigen Jahren dort abspielt.

Den ersten Einblid in diese neuen Berhältnisse gewann ich bereits auf der Eisenbahnsahrt nach Hellas in der Bardarebene, vorüber an Sümpsen und an Sbenen. Sie waren besät mit Siedlungen von so seltsamer Gleichsenisseit, daß mir wohl die Neugier nach ihrem zweck deutlich auf dem Besicht geschrieben stand. Wenigsteit, daß mir wohl die Neugier nach ihrem zweck deutlich auf dem Besicht geschrieben stand. Wenigsteit, daß mir wohl die Neugier nach ihrem zweck deutlich auf dem Besicht geschrieben stand. Wenigsteit er, "das heutige Wahrzeichen unseres Landes. In Mazedonien sind in den letzten acht Jahren über tausend Dörfer und Städte neu erstanden, über tausend in einem Lande, das vordem Sumps und öde Fläche war." Der Mann stammte aus dem kleinasiatischen Smyrna, aus Anatolien, wohin seine Borsahren vor mehr als dreitausend Jahren eingewandert waren. Bon Beruf Seidensdrikant, hatte er es durch seine Tüchtigseit als dreitausend Jahren eingewandert waren. Bon Beruf Seidensdrikant, hatte er es durch seine Tüchtigseit zu hohem Wohlstand gebracht, hatte Häuser und Autos sein eigen genannt, war glücklich gewesen bis zu jenem Tage, da der griechisch-türksche Krieg allem ein Ende machte. Aus dem brennenden Smyrna, das heute nach acht Jahren noch einem Trümmerhausen gleicht, hatte er sich und seine Familie in jenen schrecklichen Septembertagen 1922 auf das Schiss gerettet, das ihn hinübertrug nach hellas, in die ursprüngliche Heinen Sabe blied zurück und wurde ein Raub der Flammen. Mit ihm erlitten mehr als eine Million anatolischer Briechen ein ähnliches Schickal, denn auf Grund des Bertrages von Lausanne mußten sämtliche Helenen binnen zweier Monate das Land räumen. Er schilderte mir weiter den Jammer

der erften Tage nach der Landung, das Entfegen und die Silflofigfeit der Ginheimischen angesichts diefer Invasion, deren herr zu werden unmöglich ichien. Die Wegend um Athen und Biraus glich einem Feldlager: wochenlang mußten mir unter freiem Simmel nächtigen, es fehlte an Nahrung, Rleidung, an Meditamenten für die gabllofen Rranten. Immer neue Schiffe mit Flüchtlingen legten an den Biers an, Tag und Nacht flang bas Weinen und Jammern der Unglüdlichen, Die nun dem Nichts gegenüberftanden. Bald aber feste dann jene großzügige Silfsaktion unter dem Broteftorat des Bölferbundes ein, die bas Antlit Griechenlands fo grundlegend verändern follte. Anleibe auf Anleibe wurde aufgenommen, die Beltlager an den Beftaden der Agais berichwanden, man ging daran, ju tolonisieren, die neuen Landsleute dem Befüge des Staates eingu-

tolonisieren, die neuen Landsleute dem Gefüge des Staates einzuordnen. So entstanden denn langsam jene neuen Anwesen, davon

ich soeben die ersten zu Gesicht bekommen hatte, Aotbauten zumeist, sie und fertig aus Beton gegossen und rasch aufgestellt, um Heimatlosen eine Zuslucht zu werden. Das große Erbe, die Antike, trat zurück vor den Broblemen moderner Siedlungstechnik. Die weitaus größte Mehrzahl der Flüchtlinge ist längst wieder seshaft geworden. Griechisch-Mazedonien, zuvor eine Einöde im Besit türtischer Großgrundbesiger, weist nunmehr über tausend



So sehen die Notwohnungen der Rudwanderer in Saloniti aus. Notdurftige Baraden, die jede Bequemlichkeit vermissen lassen

## Griechensands neues Gesicht



Flüchtlinge suchen das ihnen gur Siedlung augewiesent Land auf, um sich dort eine neue Beimat gu erarbeiten



Nach der Ankunft in der neuen Heimat segnet der Bope die neuen Bürger Griechenlands

Silfe Diefes Mittels

ältnis, das noch in

nahmen längst bereut hat und mit einigem Mihbehagen der selbstgezückteten Konfurrenz zulcha<sup>nt.</sup> Biel bin ich während der folgenden Tage und Wochen in Griechenland umhergestreift, habe die Barackenviertel in Athen und Saloniki besichtigt, bie bielen schwucken Fischerdörfer an den Gestaden der Agäis, den riesigen Flücktlingsmarkt im Hafen Piräus und vor allen Dingen das slache Land, Mazedonien mit seinen zahllosen neuen Siedelungen. And immer wieder drängte sich mir, während ich so von Ort zu Ort zog, der Bergleich auf mit dem Osten unseres eigenen Baterlandes, den ich ähnlich kurz vorher einmal auf solche Art und Weise kudiert hatte. Ich sah im Geiste wiederum unsere entvölkerten Grenzprovinzen, sah das Anwachsen der polnischen Minderheiten, die große Not und den fast aussichtstosen Kampf ohne jede Hilfe, die hier so freudig gespendet wird. Goste, was dort selbstverständliche Pflicht sich, nicht auch bei uns möglich sein, sollte es wirklich nicht glücken, ein starkes, bewustes Deutschum zu schaffen ohne Parleihader, ohne Zerrissenheit, ohne störende Fremdkörper in der Aberzahl? Auch Griechenland wurde einst durch innere Widerstände zermürbt und fast an den Rand des Abgrundes gebracht. Die Katastrophe vom Jahre 1922 ist ihm lehten Endes zum Segen gereicht. Wird auch uns Deutschen die Notzeit schließlich zum Segen gereichen?

n seltsames Bild ber Gemeinsamkeit schaffen. Freilich, Thphus und Malaria, die Hauptfeinde menschlichen Gedeihens Diesen Begenden, muten immer noch wie guvor, und ber Berbrauch von Chinin ift enorm. Dennoch, man fist wieder auf eigener Scholle, innerhalb eines Landes, das alles für eine Antertanen tut, ihre Not zu lindern, und darf hoffen, absehbarer Zeit, wenn einmal die Gumpfe urbar gemacht n werden, auch bezüglich der Krankheiten Ruhe zu haben. politischer Sinficht hat diefer ungeheure Bevölkerungevergleichsweise vergegenwärtige man sich eine ads . ation, in der Deutschland gezwungen wurde, urplötlich Big Millionen arbeits- und beimatlose Landsleute bei fich dunehmen - für das fleine Briechenland die allergrößten Ben gezeitigt. Landstriche, in denen ehemals fremdraffige ente erheblich überwogen, wie in Mazedonien die Türken Bulgaren, find nunmehrfast völlig hellenisiert, werden und en dadurch einen gar nicht hoch genug zu veranschlagenden attor des Nationalgefühls, der sich in Zukunft hoffentlich Die mehr auswirken wird. Auch rein wirtschaftlich lassen sich Folgen der Maffeneinwanderung noch nicht abieben, denn Den neuen Griechen tamen Industrien ins Land, die borbier unbefannt waren, wie gum Beispiel die Teppichnüpferei und die Seidenfabrikation, deren Handhabung in Unatolien gang und gar in Händen der Bertriebenen lag. dum Schaden der Turfei, die ihre allau barten Mag-Biel bin ich mabrend der folgenden Tage und Mochen



Baradensiedlung in Griechisch-Mazedonien

Auf
Schmuggelpfaden
Gine Grenze ist ein eigenes Ding

ine Grenze ist ein eigenes Ding.
Immer verleitet sie zum Aberschreiten. Wer selbst von der Grenze stammt, wird das verstehen. Denn irgend etwas ist immer jenseits der Grenze viel billiger. Allerdings, wenn der Zoll nicht wäre. Aber wozu sind wenig begangene Wege im Busch? Wozu tennt der Grenzsbewohner jeden Weg und Steg? An jeder Grenze wird geschmuggelt. Mit List und Mut werden immer

diber.

raschende Zollkontrolle

auf der

Strafe nach

Bergogen=

folge der

enormen

Breisunter-

ichiede be-

fonders in

Lebens-

mitteln ein

umfang=

reicher

Schmuggel-

betrieb von

Deutschland

im Gange ift

Zollbeamte mit Spürhunden auf der Lauer

neue Mittel ersonnnen. Denn der Grenzbewohner weiß, daß die Grenze Menschenwerk ist. Freilich gibt es auch einen Schmuggel, der im großen geübt wird. And dann wird er zur Gesahr. Die Staaten schüßen sich, so gut sie können. Denn dann gehen oft ganze Banden mit Paschergut über die Grenze und die Staaten erleiden einen Millionenschaden an nicht gezahlten Jöllen. Seit altersher blüht an der deutsch-holländischen Grenze der Schmuggel. Das riesige Arbeitslosenheer in Deutschland stellt dazu die Kekruten.

Biele schmuggeln heute aus Not. Wer schon mal in Aachen war, wird dort den jungen Burschen

begegnet fein, die in aller Seimlichfeit ibre geschmuggelten Bigaretten anbieten. Aber fowohl Bertäufer wie Räufer machen fich bor bem Befet ftrafbar. Oft icon fielen diefe Sandler in die Schlingen, die ihnen schlaue Rriminalbeamte in Der Maste barmlofer Raufer legten. Aber immer wieder finden fich Burichen, Die das ameifelhafte Beschäft magen. Mare Die Mot in Deutschland nicht fo groß. würden viele mit Freude auf folden Broterwerb verzichten.



•

Im Gentrum der Schmuggelzone: Ein viel begangener Schmuggelspfad zwischen Kohlscheid (unten) auf deutschem Gebiet und dem holländischen Kerkrade (oben links)

Neue Aufnahmen von der holländischeutschen Grenze von

### Eine Treppe tiefer

Bon Georg Berg (Nachdr. verboten)

Der alte Maler Cornelius Werbetang tat den letten Binfelftrich an dem Rarton, der vor ihm auf der Staffelei stand. Mit einem tiefen Geufger der Befriedigung erhob er fich, raumte umftandlich Binfel und Balette beifeite und folof dann das Fenfter. Der Frühsommer war noch fühl, daran hatte er in seinem Gifer gar nicht gedacht; ihn froftelte jest, nachdem ihn die nun fertige Arbeit aus ihrem Bann entlassen. Während er bedächtig die Binsel wusch, glitt über das feine schmale Gesicht ein glüdliches Lächeln. Geit Jahren wieder der erfte Auftrag! Man hatte bei ihm bestellt, bei Cornelius Werbetang. Die Firma brauchte für einen Fries eine allegorifche Frauengestalt - "die Bergensgute" darftellend. Er hatte in dem Laden, in dem er Farben faufte, ein Bespräch mit angehört. Man suche einen Maler für diese Figur, und da hatte die alte Frau Pressel, die Befigerin, auf ihn gedeutet. "Nehmen Gie doch Berrn Werbetanz, der ist gerade hier." — Ihm war ganz schwindelig geworden, als er den Austrag bekam. Wenn das doch seine gute Mutter erlebt hätte, dann hätte er ihr noch ein paar gute Tage machen können. Das war ein Auftrag für ihn, da fonnte er mit Farbe und Stift an die Mutter denten. And gelungen war das Bild! Das follte mal einer nachmachen. Sellauf leuchteten die alten Augen, als er jest das Lichtftumpfchen entzündete, um sein Abendbrot zu suchen. Morgen wurde er das Beld befommen und bann wollte er fich einmal etwas leiften. Butter, Goinfen, eine Flasche Bier — da befam man neue Ideen und wurde wieder frisch. Seute war nicht viel, ein Studchen Brot fand er und etwas Rafe, ein bifichen hart für seine Bahne. Aber was bedeutete das; als die Mutter noch lebte, war es manchmal fnapper gewesen. And morgen . . .! Ach, wozu noch die lange Nacht bis morgen. In einem Rausch der Freude fam Cornelius Werbetang. Geine ichmalen darten Finger brodelten Das Brot fo borfichtig wie feinen Ruchen, der fleine edel geschwungene Mund schmunzelte im Borgenuß tommender Freuden. Es hatte nicht viel gefehlt und er hatte gefungen. Aber das tat man jest unter ihm, eine Treppe tiefer. And fröhliche Stimmen und helles Frauenlachen tonte baswischen. Das hörte Cornelius heute gern. Der reiche Junggeselle unter ihm hatte wieder einmal Ge-sellschaft. Da schien es immer hoch herzugehn. Bis den frühen Morgen borte man Lachen und Blaferflingen. Er follte fein ichweres Beld in der Inflation verdient haben. Das begriff Cornelius nicht, es waren doch eigentlich alle arm geworden. Aber einige — — Aun, es war ihnen zu gönnen. Sie machten andere Menichen mit ihrem Belde frob. Das war immerbin ichon etwas. Aber gu beneiden war herr Strohmenger eigentlich doch. und reich dazu. — Er war ihm schon einige Male der Treppe begegnet und hatte ihn gegrüßt. Sochstens 40 Sahre ichien er gu fein. Gin ftattlicher Berr, und einen feinen warmen Belg trug er im Winter. Dagu wurde es bei ihm nie reichen. alte Maler warf einen icheuen Blid nach feinem Man Abergieher an dem Safen neben der Tur. müßte eben schneller geben, wenn es falt war dachte er. Oder gut essen und trinken, wenn man Aufträge hatte. — Sein Blick leuchtete und von unten tönte Jubel und Gläserklingen in sein ärms liches Stübchen. Cornelius ichlug Die Beine über-einander und wurde übermutig. Warum fibe ich eigentlich hier, dachte er, statt dort unten bei den fröhlichen Menschen au fein. 3ch bin heute auch frohlich. Was tann es icon icaben, wenn ich hinunter gebe und frage, ob ich mit dabeisein fann. Sie haben gewiß einen Blat übrig für einen einfamen alten Mann, der wieder einmal luftig fein möchte. Wenn ich höflich darum bitte, werden Sie es mir nicht verargen. Ich weiß ein paar nette Lieder und Gedichte, die werde ich ihnen vortragen. — And Cornelius pfiff fröhlich vor sich hin, recte sich in feiner gangen Große auf und flopfte den Rod ab. Dann trug er den fleinen Spiegel gu der Rerge, rudte die glanzende schwarze Schleife unter bem weißen Bart gurecht und ging wiegenden Schrittes auf und nieder. Anten hörte er eine laute Stimme in der Stille fprechen. Da hielt gewiß jemand eine Rede und alles hörte gu. Das wollte er noch abwarten. Er blieb stehen und lauschte. Richtig, jest braufte Stühleruden und Belächter qu ihm berauf. Man beglüdwünschte wohl den Redner. Er wollte unten auch eine Rede halten auf Froblichfeit und Menschlichkeit und Glück und was es sonst noch alles Gutes und Schönes gab. — Das Lichtchen verlöschte, der Alte hatte icon die Türklinke in der Sand und taftete fich die duntle Treppe hinunter.

Da war schon das blanke Messingschild: Herbert Strohmenger. Die Haushälterin öffnete im schwarzen Rleid. Wie eine richtige Dame sah sie aus. Als sie eine Weile verschwunden war, entdeckte Cornelius, daß der Knopf, an dem seine Ahrsette hing, noch offen war. Das ist gut, daß ich das noch entdeckt habe, dachte er. "Herr Strohmenger läst bitten", sagte die Haushälterin und führte ihn an die große Tür, durch die stürmische Fröhlichkeit drang. She der Alte noch recht wuhte, wo er nun war, versanken seine Füße in einem wolkenweichen Teppich. Taghelles Licht blendete ihn, so daß er am liebsten

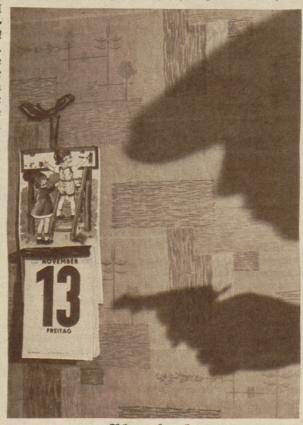

Aberglaube Wenn der 13. auf einen Freitag fällt, ist dies ein Tag, an dem der Abergläubische nichts unternimmt, denn dann glaubt er unter allen Umftänden Unglid zu haben

Die Sand über die Augen gelegt hatte. Dann ertannte er die einzelnen Figuren, Damen in glangenden Seidentleidern und herren in ichwargen Anzügen. Der schwere Duft von Bigarettenrauch legte sich ihm auf die Sinne und es war mit einem Male fo ftill um ihn geworden. herr Strohmenger ftand por ibm und fab ibn balb belustigt, halb erstaunt an. "Darf ich die Herrbefannt machen mit herrn Werbetang" fiel ihm der Alte ins Wort. "Gie wissen gewiß, daß ich über Ihnen wohne. 3ch hörte Ihre Fröhlichkeit, und da ich immer so einsam bin, wollte ich mir die Frage erlauben — — ""Aber bitte sehr", sachte der Gastgeber, "nehmen Sie Plah — Anna, bringen Sie noch ein Glas für den neuen Gaft und die Schuffel mit Brötchen." Cornelius berfant beinahe in dem weichen Geffel, in den ihn herr Strohmenger gedrückt hatte. Ja, hier ließ es sich gut sein. Wohin das Auge schweifte: Samt, Gobelins, Seide, Kristall, Bronze. Es gab so viel zu sehen, daß er gar nicht merfte, wie die Gafte ticherten, fich Blide guwarfen und flüsterten. And dann wurde ihm die Schuffel gereicht und der Wein. Das war lange ber, daß er welchen getrunken hatte. Er hob den blauen Relch gegen die Rriftalltrone der Decke und ließ ihn mit glüdlichem Lächeln in dem hellen Licht funteln. Aber da rief icon eine der lachenden Damen, ob er ichon eine Rede halten wollte. Er follte doch erft trinfen, so etwas Schönes hätte er gewiß noch nie über die Lippen gebracht. Erschroden ließ er das Blas finten und trant beschämt einen hastigen Bug. D, war das herrlich! Ja, fie hatte recht. Diefe duftende Blut rann in den Aldern, er mußte gleich noch einmal trinten, obgleich alles lachte und ihn ansah. And die herrlichen Brotchen! Ob denn niemand etwas gegessen hatte, die Schuffel war doch noch ganz voll. Sardinen und Schinken und Gier mit Gurfenscheiben — mein Gott, wie lange hatte er so etwas nicht geseben. griff bescheiden zu, es schmedte ihm prachtvoll. Die alten Sande gitterten bor berhaltener Erregung; er fühlte sich unsagbar wohl, und herr Strohmenger rief immer wieder: "Aur zu, herr Werbetanz, nur zu", und wollte sich totlachen. Aber es war doch nicht mehr die rechte Stimmung von vorhin. Cornelius mertte es, diefes Tuscheln und Richern war

boch anders als diefe ausgelaffene Fröhlichteit. Besonders ein junges, hubsches Madden tonnte fich in ihrer unterdrudten Beiterfeit gar nicht beruhigen und jest deutete fie fogar nach ihm bin. Der Allte begriff das alles nicht. Ob fie feinen Anzug meinte? Schüchtern fah er an fich herunter. Nein, er war ganz sauber. Freilich so moderne Schuhe wie die Herren hatte er nicht. Berlegen sah er sich um. And alle hatten auch einen glanzenden Stehfragen, und die Seide ber Damen fnisterte. Besonders die junge Dame war ein reigendes Beschöpf, aber ihm ichien, als ob fie auch feinen guten Blid hatte. Go ein bifichen etwas Samisches. - Was man fich fo alles einbildet, dachte Cornelius, ich follte dantbar fein für die freundliche Aufnahme und die icone Bewirtung. Diese töftlichen Brötchen! — Cornelius griff noch einmal in die Schuffel, aber die gitternden Sande gehorchten nicht mehr feinem Willen. Erft das ichallende Belächter der Amfigenden bewies ihm fein Angeschid. Das Brotchen war ihm aus ber Sand gefallen, als er es jum Munde führen wollte, und lag nun auf feiner Rocttasche. Es mußte wohl sehr komisch ausgesehen haben. Herr Strohmenger schlug ihm auf die Schulter, und die junge Dame rief mit vor Lachen halb er-ftidter Stimme, er brauche sich nichts in die Tasche au fteden, fie wurde ihm nachher die gange Schuffel dum Mitnehmen einpaden! - Bas hatte fie gefagt? Das war doch nicht möglich. War das ihr Ernft? Dem Alten ftieg eine beife Rote in die Stirn. Ja, was hatte er denn hier gewollt. Gin wenig unter froben Menschen sein, teilnehmen an ihrer Seiterfeit, fich gludlich fühlen mit denen, die gludlich waren. Durfte er das nicht? - 2Ind die dachten, er mare getommen, um fich an einem fremden Tifch toftenlos satt zu effen? - Wut und Scham stiegen in ihm auf. Der Wein verwirrte ihn. Ihn efelte por diesen Menschen. Bornbebend sprang er auf. Bitternd ftutte fich ber Arm auf die Lehne des Seffels und fast heifer hörten fich feine stodenden Worte 3ch tam nicht, um gu effen, ich habe felbft, was ich brauche! Froh wollte ich sein, einmal froh, weil ich verlaffen und einfam bin. bin nicht so verlaffen, um in solche Gesellschaft gu muffen — — Gesindel — — !" — Rrachend rif der Alte die Tur hinter fich gu, er borte die Lachsalve nicht mehr, die hinter ihm dröhnte. Tiefatmend stieg er die Treppe empor. — Was war denn gewesen? Was war eigentlich passiert? — Er war in seiner glücklichen Stimmung hinuntergegangen und wollte mit den anderen luftig fein. Aber berftummt waren fie, weg war ihre unbefangene Beiterfeit. Natürlich war fein Erscheinen baran schuld. Er war daran ichuld, er hatte ihnen die Stimmung genommen, er allein. Was hatte er bort auch au fuchen gehabt? Er gehörte in die fleine Rammer. Freilich, das junge Mädchen war fehr ungezogen zu ihm gewesen. Aber hatte er das nicht herausgefordert? Er hatte doch ihre Freude gestört als er als Fremder plotslich eindrang. And fo ein junges Ding, was weiß es von taufend einsamen Stunden, Rümmerniffen und Armut? Hatte er nicht "Gefindel" gerufen? Wirflich "Gefindel"? Das war doch unerhört. Wie tonnte er so entgleisen. - Er fing an sich au icamen. Am Enticuldigung mußte er Das mußte er gleich wieder gutmachen! Der alte Maler Werbetang war ein anftändiger Rerl; er hatte einen Fehler gemacht und wollte die da unten um Entschuldigung bitten! -Er fletterte Die Treppe wieder herab. Seine behenden, wie von einer Laft befreiten Schritte wurden von der lauten Ausgelaffenheit der Gafte begleitet. Gottlob, fie find wieder frohlich, dachte Cornelius, ging an der er-ftaunten Saushälterin vorbei und trat behutsam in bas festliche Bimmer. - Alle Blide richteten fic auf ibn, wie er bor der duntlen Bortiere ftand, Totenstille trat ein. War es die demutige Saltung des Greises oder die bescheidenen stotternden Worte, die die Blide rasch wieder sentten? "Ich habe Sie durch mein Erscheinen gestört und Ihnen Ihre Freude beeinträchtigt. Es war falich bon mir, bei Ihnen einzudringen. Fur mich alten Mann ift fein Blat bier unten, entschuldigen Gie bitte. Aber fatteffen wollte ich mich nicht bei Ihnen Stimme wurde brüchig, der Borhang rauschte auf und der Alte ftand wieder auf der Treppe. Auf Die fiel jest ein breiter Mondftrabl und leuchtete den alten naffen Augen aufwärts in die fleine Stube. Anten blieb es totenftill, die leife Anterhaltung flang wie ein neues, ehrfürchtiges Flüftern gu dem alten Mann im Bett, der die muden Blieder ftrecte.-Run find fie mit einem Male gang verftummt, dachte er befummert. And Dann lächelte er glüdlich, benn in dem Streifen des Mondlichtes erschien Die "Bergensgute", fein Bild, und führte ibn behutfam in ein Reich gludlicher Traume.

## Aberglaube? Ja, Aberglaube!

ie find heute mit dem linken Bein aus dem Bett gestiegen. Gie fieben oft mit dem linken Bein auf. Warum auch immer mit dem rechten? Sie sind nicht abergläubisch. Ja, und dabei erzählt Ihre Freundin, sie hätte immer Anglück, wenn sie mit dem unrechten Bein aufsteht. Sie glaubt eben daran. And weil sie glaubt, deshalb hat sie Anglück. Der Aberglaube ist eine Fallgrube, in die man ftürst, wenn man fie sieht. Alber es ist so. Man redet sich selbst ein, daß man Anglud oder Blud hat. Die Autosuggestion wird wirksam und tatfächlich trifft dann oft

ein, was Sie befürchten oder hoffen. Der Aberglaube ift eine Art Couéismus. Das ift fein Bebeimnis. Manchmal bat er freilich einen erfahrungs= gemäßen hintergrund. Go foll Die abergläubische Sitte, daß mit demfelben Bundhols nicht

drei hintereinander ihre Bigarren angunden, daber ftammen, daß im Schuten-graben das Feuer des aufflammenden Streichholzes oft Bum Berrater wurde. Andererseits reicht der Glaube an das Sufeisen als Glücksbringer bis in beidnische Borgeit gurud, da der Schmied noch ein Zauberer und das Bferd das Blüdstier der Bermanen mar. Aber immerbin laffen Sie fich feine Spinne am Morgen in den Raffee fallen. Schön ift das auf feinen Fall.

Mit bem linten Bein aus dem Bett fteigen bringt Unglud. Go behauptet wenigftens meine Freundin





Drei Raucher und ein Streichholg - der arme britte; nach ben Befeben des Aberglaubens wird er unfehlbar ein Anglud erleben

Das Auto tann feinen Borfahr doch nicht berleugnen. Der abergläubische Automobilist heftet das glückbringende Sufeisen vor den Rühler feines Magens Presse=Bhoto

| 7  |    | 8  | 3   | 4   | w   | euz=<br>ort=<br>tfel | 100 | 6  | 1  |    | 10 |
|----|----|----|-----|-----|-----|----------------------|-----|----|----|----|----|
|    | 11 |    | 12  | I   | 13  | 14                   |     | 1  |    | 15 |    |
| 16 | 1  |    | Г   | 17  | 1   | 1                    |     |    |    | 18 |    |
| 19 |    | 20 | 21  |     | 22  |                      |     | 23 | 24 |    | 1  |
|    | 25 | İ  | 1   | 26  |     | N                    | 27  |    | 1  | 1  | Г  |
|    | 28 | I  |     | 1   | N   |                      | 29  |    | 1  | T  |    |
| 30 |    |    | j B |     | 31  | 32                   |     | 33 | 1  | 1  | 34 |
| 35 | T  |    |     | 36  |     |                      | 37  |    |    | 38 | 1  |
| 39 |    |    | 40  |     |     |                      |     | 41 |    | 42 |    |
|    |    | 43 |     | 103 | .5. | i.ii.                | 44  |    |    |    |    |
|    | 45 | 1  | 1   | 1   | 6.1 |                      | 46  | 1  | 1  |    |    |

Baagerecht: 1. Geliebte des Zeus, 5. Meerenge, 8. chem. Cement, 9. Andruf. 12. Stadt in Heffen, 15. zwei im Alphabeth auseinandersolgende Buchüaben, 16. Prävosition, 17. Gewässer, 18. Doppellaut, 19. Schluß, 22. französische Berneinung, 23. Mädchenname, 25. Habiucht, 27. Ebelmetall, 28, Stossart, 29. japanischer Staatsmann, 30. biblisches Schissart, 29. japanischer Staatsmann, 31. Beschmaß, 32. Seriebenes Gesiein, 35. Besahung, 36. der Erde anvertrautes Gut, 38. Flächenmaß, 39. Schwerzenslaut, 40. Drüsensubsung, 42. französischer Artitel, 43. Drespunkt, 44. Erdart, 45. Dienerin, 46. Habelicen. — Senfrecht aus dem alten Testament, 5. Rebensluß der Wosel, 6. Gulenart, 7. altes Gewicht, 10. Futterpstanze, 11. Berg in den Alven, 13. japanische Münze, 14. Gewässer, 15. gesitlicher Bürdenträger, 20. Schusdamm, 21. Haft, 23. besannter Schauspieler der Gegenwart, 24. Mädchenname, 26. zwei gleiche Buchstaden, 30. Kämpfer vor Troja, 31. Rebensluß des Kheins, 32. abgefürzter Mannesmane, 34. Zahlwort, 36. salzige Füsssert Mannesmane, 34. Bahlwort, 36. salzige Füssssert Mannesmane, 34. Jahlwort, 36. salzige Füsssert Mannesmane, 34. Jahlwort, 36. salzige Füssssert Mannesmane, 34. Jahlwort, 36. salzige Füsssert Mannesmane, 34. Jahlwort, 36. salzige Füssssert Mannesmane, 34. Jahlwort, 36. salzige Füsssert Mannesmane, 34. Jahlwort, 36. salzige Füssser

Silbenrätfel Aus den Silben: an-au-be-dau-del — do — doc — du — e-et — er — er — furt — ge — gue — gus — be — boc — du — e — et — er — er — furt — ge — gue — gus — be — boc — in — ing — fe — la — lau — lin — ne — nel — neun — no — no — phi — rid — rich — ian — iche — fel — [plit — ien — te — te — ter — wer — zeit — zeß — find 19 Körzter zu bilben, deren Anfangs — und Endbuchiaben, lestere von unten nach oben geleien, einen Ausfpruch Riegiches ergeben. Bedeutung der Wörter: 1. Salbenfett, 2. turze ipakige Erzählung, 3. asipr. Herricher, 4. Holzteilchen, 5. Sinrzbad, 6. deutsche Eadt, 7. abessim Herricher, 18. Familienseier, 9. männl. Bornanue, 10. franzöf. Landicht, 11. griech. Orafel, 12. oseurop. Bolt, 13. Delitateknich, 14. geogr. Begris, 15. Musikzeichen, 16. Teil des Hasses, 17. Ausschreitung, 18. Gewürz, 19: Blume.

\*\*Bundenmannung \*\*Bunden 
|       | de   | ber= | der    | E             | ge    | en     | ne     |       |
|-------|------|------|--------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| űe    | uns  |      | for=   | ROESSELSPRUNG | fon=  |        | los    | da=   |
| je=   | all  | ten  | wir    | PR            | daß   | rum    | ftreu= | freu  |
| träf= | wo   | wir  | the    | UNG           | wagt  | en     | wir    | ift   |
| find  | goe= | tern | lied   | find          | hin-  | die    | und    | 3er=  |
| haus  | mít  | fie  | aus    | ge=           | der-  | the    | fo     | une   |
| hef=" | topf | pon  | hei=   | bo=           | welt  | frisch | wan=   | nicht |
| arm   | 3u   | den  | frisch |               | blei= | am     | ín     | groß  |
|       | ten  | und  |        |               |       | aus    | be     | E. 21 |

3. 3. Mauerstein Bufgre



Besuchstartenrätsel Was ist das Lieblingsgericht dieses Herrn? Hor.



Beicheibene Anfrage: "Saben Sie vielleicht eine fleine Gabe für einen armen Mann, ber nichts weiter befigt als einen gelabenen Revolver und einen Knuppel!"

#### Brückenrätfel



 $\begin{array}{c} \mathfrak{a}-\mathfrak{a}-\mathfrak{e}-\mathfrak{g}-\mathfrak{h}-\mathfrak{h}-\mathfrak{i}-\mathfrak{l}-\mathfrak{l}\\ \mathfrak{l}-\mathfrak{l}-\mathfrak{l}-\mathfrak{m}-\mathfrak{m}-\mathfrak{n}-\mathfrak{n}-\mathfrak{m}-\mathfrak{n}-\mathfrak{o} \end{array}$ In die fett umrandeten Felder bes oberen Brudenbogens ift ber Rame ber jüngften europäisichen Republit, in den unteren Bogen eine Stadt diefes Staa-tes einzutragen. Sodann find in die freien Gelber obenftebenbe

Bedeutung entsiehen: 1. Deutscher Rame für Februar, 2. Süßigkeit, 3. Aushorcher, 4. Fluß in Frland, 5. adriatigde Hare ftadt, 6. italienischer Roland (Ariofto), 7. Stadt in Balaftina. Fr.

#### Auflösungen aus voriger Nummer:

Auflösungen aus voriger Nummer:
Kreuzworträtfel: Waagerecht: 1. Emil, 4. Eleonore, 9. Kur, 10. Heterat, 23. Like, 24. hal, 25. Tor, 19. Material, 21. Metiorat, 23. Like, 24. hal, 25. Tor, 27. eng, 28. Mohn, 30. Tee, 33. Kalkutta, 34. Bote.
Sentrecht: 2. Mole, 3. Hierat, 5. le, 6. Ra, 7. Musicant, 8. Kreisler, 9. Kraeke, 10. hal, 11. Kot, 13. Tratte, 14. Boot, 16. Tell, 19. Marotto, 20. le, 22. Nom, 26. an, 29. Haut, 31. Ka, 32. et.
Silbenrätsel: 1. Freiligrath, 2. Rubel, 3. Edoli, 4. Unze, 5. Darius, 6. Evirus, 7. Mozart, 8. Kreindund, 9. Satire, 10. Siam, 11. Hoa, 12. Geier, 13. Konstanz, 14. Glement, 15. Fsland, 16. Tolstoi, 17. Urne, 18. Notariat, 19. Donau, 20. Kose, 21. Ulster, 22. Hare, 23. Suez, 24. Calau: Freude, Mäßigkeit und Ruh'schließt dem Urzt die Tire zu."
Schachausgabe: 1. Kk6, 1. Kh6, 2. Lg8, 2. Kh5, 3. Lf7+, 3. Kh6. 4. Lg6, 4. g4. 5. h×g nebs matt. 1..., 1. Kh8, 2. kg6! uiw. Auf K×g5 wird das Spiel remis.
Ernüchternd: Kleis, Kleister.
Rösselsprung: Und sind'sit du einen treuen Freund, / Sei's wo und wer und was er sei, / Sei stolz darauf und halt ihn hoch, / Und sag es laut und sage es frei! / Und ob er eines Königs Sohn, / Und ob er eines Bauern Knecht, / Sei stolz und freue dich! (Allmers) Um sell's ütellen, Lieutschen, Kebruar, Ehrung, Restar, Bluse, Atemnot, Chris, Herold: "Ossendach".

Rupfertiefbrud und Berlag der Otto Elsner R.. B., Berlin & 42. Berantwortlich: Dr. Ernft Leibl, Berlin-Zehlendorf

